# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

5. November 1866.

254.

5. Listopada 1866.

## Kundmachung.

Dro. 2083. Bei ber am 31. Oftober 1866 fattgehabten XVIII. Berlofung der Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlaftungsfondes find folgende Obligazions-Rategorien und Nummern gezogen morten, als:

35 Stud à 50 fl. R. M. mit Rupons:

Nr. 212, 694, 1704, 1833, 1897, 1963, 2054, 2204, 2251, 2399, 2609, 2929, 2941, 3025, 3120, 3154, 3171, 3270, 3344. 2533, 2603, 2525, 2541, 5625, 5126, 5134, 5111, 5216, 5344, 3710, 3947, 4103, 4341, 4609, 4615, 4932, 5006, 5016, 5032, 5321, 5345, 5450, 5615, 5808, 5834.

132 Stück à 100 fl. K. M. mit Kupons:

Mr. 53, 425, 1532, 1671, 1816, 1817, 2092, 2237, 2291, 2294, 2322, 2814, 2943, 2994, 3261, 3710, 3783, 4561, 4663 4696, 4935, 4970, 5292, 5774, 5837, 5986, 6623, 7412, 8086, 8309, 9483, 9814, 10.030, 10.488, 10.661, 11.413, 11.615, 11.650, 11.783, 11.928, 11.942, 12.614, 12.934, 13.067, 13.086, 13.332, 13.499, 14.145, 14.187, 14.280, 15.628, 16.348, 16.477, 16.650, 16.866, 16.963, 16.971, 17.278, 17.638, 17.701, 18.422, 19.632, 19.928, 19.946, 20.203, 20.209, 20.224, 20.254, 20.295, 20.877, 20 896, 21.313, 21.488, 21.770, 21.807, 21.818, 23.035, 22.096, 22.139, 22.870, 23.066, 23.330, 23.573, 23.895, 24.149, 24.286, 24.327, 24.566, 24.913, 24.944, 25.139, 25.271, 25.349, 25.462, 25.583, 25.634, 25.956, 26.189, 26.201, 26.627, 27.408, 27.772, 25.383, 25.634, 25.956, 26.189, 26.201, 26.627, 27.408, 27.772, 25.383, 25.634, 25.956, 26.189, 26.201, 26.627, 27.408, 27.772, 25.883, 25.634, 25.956, 26.189, 26.201, 26.627, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.772, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408, 27.408 27.811, 28.477, 28.500, 28.558, 28.987, 29.059, 29.154, 29.397, 29.401, 29.424, 30.030, 30.046, 30.084, 30.314, 30.450, 30.538, 30.569, 30.992, 31.180, 31.516, 31.659, 31.697, 31.893, 32.182, 32.383, 32.486, 32.523, 32.648, 33.028, 33.124.

45 Stud 500 fl. R. M. mit Kupons:

Mr. 447, 560, 724, 894, 1027, 1363, 1470, 1643, 1856, 2166, 2397, 2453, 2636, 2731, 2737, 2906, 2953, 3075, 3082, 3189, 3251, 3512, 3534, 3859, 3904, 4001, 4253, 4306, 4378, 4809, 4869, 5070, 6255, 6293, 6294, 7023, 7121, 7194, 7273, 7551, 7598, 7807, 7910, 7950, 7968.

110 Stuck à 1000 ft. K. M. mit Rupons:

Mr. 90, 122, 174, 227, 630, 864, 1646, 1734, 1929, 2122 2233, 2339, 3598, 3810, 3929, 4219, 4253, 4552, 4570, 5004, 5355, 5418, 5435, 5822, 5863, 5874, 5898, 5942, 6201, 6275, 6512, 6673, 6746, 6912, 7109, 7112, 7146, 7227, 7338, 7360, 7385, 8140, 8189, 8457, 8733, 8843, 8968, 9043, 9044, 9062, 9220, 9627, 9708, 10.270, 10.789, 11.411, 11.730, 11.909, 12.012, 12.089, 12.288, 12.390, 12.600, 12.609, 12.719, 12.970, 13.023, 13.763, 13.898, 14.147, 14.246, 15.115, 16.335, 16.510, 16.555, 16.836, 16.895, 17.054, 17.159, 18.942, 19.486, 19.673, 19.837, 20.012, 20.087, 20.552, 20.685, 21.217, 21.486, 21.544, 21.784, 21.895, 21.923, 21.928, 21.958, 22.213, 22.255, 22.462, 22.653, 22.830, 23.057, 23.114, 24.256, 24.281, 24.604, 25.092, 25.199, 25.481, 25.488, 25.813.

9 Ctud à 5000 fl. R. M. mit Rupons:

Mr. 215, 441, 882, 1650, 1691, 1695, 1726, 1742, 1793.

11 Stück à 10.000 ft. K. M. mit Kupons: Nr. 112, 158, 756, 757, 798, 956, 1108, 1190, 1335, 1386, 1922; endlich

19 Stud lit. a. :

Mr. 508 à 1020 fl., Mr. 824 à 900 fl., Mr. 1019 à 12.000 fl., Nr. 1523 à 3700 fl., Nr. 1558 à 50fl., Nr. 1737 à 50 fl., Nr. 2660 à 800 fl., Mr. 3960 à 500 fl., Mr. 4037 à 50 fl., Mr. 4382 à 13.520 fl., Mr. 5511 à 180 fl., Mr. 5462 à 3600 fl., Mr. 5471 à 500 fl., Mr. 5549 à 7400 fl., Mr. 6270 à 500 fl., Mr. 6306 à 500 fl., Mr. 6395 à 6000 fl., Mr. 6529 à 250 fl., Mr. 7106 à 50 fl.

Die verloste Gesammtquote beträgt 354.020 fl. R. M. oder 371.721 fl. in oft. 28., wovon 20 fl. R. M. ober 21 fl. oft. B.

aus der laufenden Dotagion gedect merden.

Borftebende Chuldverschreibungen werden mit den hiefur in öfterr. Bahr. entfallenden Rapitalsbetragen, vom 1. Mai 1867 angefangen, bei ber f. f. Grundentlaftunge. Fondefaffe in Lemberg unter Beobachtung der diesfalls bestehenden Borfdriften, bar ausgezahlt.

Innerhalb ter Monate Februar, Mary und April 1867 merden die verlosten Schuldverschreibungen auch von der priv. f. f. oft.

Nazionalbank in Wien estomptirt.

Siebei werden bie Befiger nadbenannter, am 31. Oftober 1858, bann am 30. April und 31. Oftober 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 und 1865 verlosten, bis nungu aber gur Rudgahlung nicht borgewiesenen Schuldverschreibungen, als:

Ueber 50 fl. R. M. mit Rupons:

Bom Jahre 1860: Mr 914 - 3642. Bom Jahre 1861 : Dr. 3502.

Bom Jahre 1862: Mr. 767 - 3815.

Obwieszczenie.

Nro. 2083. Dnia 31. października r. b. odbyło się XVIII. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnieto następujące kategorye obligacyi i numera:

35 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 212, 694, 1704, 1833, 1897, 1963, 2054, 2204, 2251, 2399, 2609, 2929, 2941, 3025, 3120, 3154, 3171, 3270, 3344, 3710, 3947, 4103, 4341, 4609, 4615, 4932, 5006, 5016, 5032, 5321, 5345, 5450, 5615, 5808, 5834.

132 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 53, 425, 1532, 1671, 1816, 1817, 2092, 2237, 2291, 2294, 2322, 2814, 2943, 2994, 3261, 3710, 3783, 4561, 4663, 4696, 4935, 4970, 5292, 5774, 5837, 5986, 6623, 7412, 8086, 8309, 9483, 9814, 10.030, 10.488, 10.661, 11.413, 11.615, 11650, 11.783, 11.928, 11.942, 12.614, 12.934, 13.067, 13.086, 13.332, 13.499, 14.145, 14.187, 14.280, 15.628, 16.348, 16.477, 16.650, 16.866, 16.963, 16.971, 17.278, 17.638, 17.701, 18.422, 19.632, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928, 19.928 19.946, 20.203, 20.209, 20.224, 20.254, 20.295, 20.877, 20.896, 21.313, 21.488, 21.770, 21.807, 21.818, 22.035, 22.096, 22.139, 22.870, 23.066, 23.330, 23.573, 23.895, 24.149, 24.286, 24.327, 24.566, 24.913, 24.944, 25.139, 25.271, 25.349, 25.462, 25.583, 25.634, 25.956, 26.189, 26.201, 26.627, 27.408, 27.772, 27.811, 28.477. 28.500, 28.558, 28.987, 29.059, 29.154, 29.397, 29.401, 29.424, 30.030, 30.046, 30.084, 30.314, 39.450, 30.538, 30.569, 30.992, 31.180, 31.516, 31.659, 31.697, 31.893, 32.182, 32.383, 32.486, 32.523, 32.648, 33.028, 33.124.

45 sztuk po 500 zlr. m. k. z kuponami:

Nr. 447, 560, 724, 894, 1027, 1363, 1470, 1643, 1856, 2166, 2397, 2453, 2636, 2731, 2737, 2906, 2953, 3075, 3082, 3189, 3251, 3512. 3534, 3859, 3904, 4001, 4253, 4306, 4378, 4809, 4869, 5070, 6255, 6293, 6294, 7023, 7121, 7194, 7273, 7551, 7598, 7807, 7910, 7950, 7968.

110 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 90, 122, 174, 227, 630, 864, 1646, 1734, 1929, 2122, 2233, 2339, 3598, 3810, 3929, 4219, 4253, 4552, 4570, 5004, 5355, 5418, 5435, 5822, 5863, 5874, 5898, 5942, 6201, 6275, 6512, 6673, 6746, 6912, 7109, 7112, 7146, 7227, 7338, 7360, 7385, 8140, 8189, 8457, 8733, 8843, 8968, 9043, 9044, 9062, 9220, 9627, 9708, 10.270, 10.789, 11.411, 11.730, 11.909, 12.012, 12.089, 12.288, 12.390, 12.600, 12.609, 12.719, 12.970, 13.023, 13.763, 13.898, 14.147, 14.246, 15.115, 16.335, 16.510, 16.555, 25.481, 25.488, 25.813.

9 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 215, 441, 882, 1650, 1691, 1695, 1726, 1742, 1793.

11 sztuk po 10.000 ztr. m. k. z kuponami:

Nr. 112, 158, 756, 757, 798, 956, 1108, 1190, 1335, 1386, 1922; nakoniec

19 sztuk lit. a.: Nr. 508 à 1020 złr., nr. 824 à 900 złr., nr. 1019 à 12.000 złr., nr. 1523 à 3700 złr., nr. 1558 à 50 złr., nr. 1737 à 50 złr., nr. 2660 à 800 złr., nr. 3960 à 500 złr., nr. 4037 à 50 złr., nr. 4382 à 13520 złr., nr. 5511 à 180 złr., nr. 5462 à 3600 złr., nr. 5471 à 500 złr., nr. 5549 à 7400 złr., nr. 6270 à 500 złr., nr. 6306 à 500 złr., nr. 6395 à 6000 złr., nr. 6529 å 250 zlr, nr. 7106 à 50 zlr.

Cała wylosowana suma wynosi 354,020 złr. mon. konw., albo 371.721 złr. w. a., z której 20 złr. m. k., czyli 21 złr. w. a.

będą pokryte z dotacyi biezącej.

Powyższe obligacye wypłacane beda gotówka w przypadajacych za to w austryackiej walucie kwotach, zaczawsky od 1. maja 1867 roku w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1867 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. oprzyw. austr. bank

narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom nizej wymienionych dnia 31. października 1858, tudziez dnia 30. kwietnia i 31. października 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 i 1865 wylosowanych, a dotąd do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1860: nr. 914, 3642.

Z roku 1861: nr. 3502.

Z roku 1862: nr. 767, 3815.

Bom Jahre 1863: Nr. 163, 186, 1928, 3459, 3983, 4487, 4554, 5148.

Bom Jahre 1864: Rr. 125, 172, 453, 716, 1170, 2355,

2735, 3220, 5238, 5656.

Bom Jahre 1865: Nr. 1186, 1377, 1475, 1944, 2119, 2124, 2790, 2820, 3038, 3233, 3559, 4201, 4358, 4408, 4669, 5012, 5195, 5582, 5664.

Ueber 100 fl. R. M. mit Kupons:

Bom Jahre 1858: Nr. 979.

Bom Jahre 1859 : Rr. 3674, 5246, 7143.

Vom Jahre 1860: Mr. 6164, 10.601.

Bom Jahre 1861: Nr. 15.935, 19.890.

Bom Jahre 1862: Nr. 7001, 9433, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Rom Sahre 1863: Nr. 2249, 2622, 5132, 5353, 5403, 7473, 8330, 9559, 10.035, 11.145, 12.063, 12.477, 13.333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.521, 16.075, 16.712, 19.034, 19.726, 19.736,

21.256, 24.474, 24 641, 25 620, 25.759, 25 922, 26.514.

20m Johre 1864: Mr. 623, 1124, 1138, 1223, 1265, 1273, 1279, 1431, 2011, 3275, 3320, 3940, 4213, 4590, 4715, 4870, 4896, 4949, 4976, 5340, 5435, 6279, 6315, 6499, 7649, 8455, 8960, 9022, 11.017, 11.472, 12.305, 12.487, 12.502, 12.834, 13.012, 13.306, 13.424, 13.924, 14.541, 14.989, 15.180, 16.011, 16.626, 16.630, 16.661, 17168, 17.288, 17.392, 17.417, 17.533, 17.651, 17.823, 18.432, 18.728, 18.772, 20.020, 20.511, 21.110, 21.193, 21.266, 21.476, 21.760, 22.289, 23.143, 23.696, 24.288, 25.639,

25.706, 25.733, 26.901, 26.922, 26.977, 27.167, 27.396.

Dem Schre 1865: Dr. 118, 247, 1024, 2022, 2146, 2325, 2345, 2499, 2892, 3916, 5439, 5805, 6357, 8033, 8127, 8148, 8392, 8929, 10.362, 10.602, 10.647, 10.862, 10.900, 11.363, 12.241, 13.195, 13.393, 13.464, 13.517, 13.940, 14.331, 14.827, 14.864, 14.931, 15.174, 15.231, 15.311, 15.414, 15.671, 15.742, 15.805, 15.997, 16.282, 16.575, 16.646, 16.673, 17.141, 17.164, 17.714, 18.288, 18.566, 18.607, 18.636, 19.371, 19.472, 20.112, 20.120, 20.340, 20.342, 20.596, 20.695, 20.778, 20.838, 21.098, 21.100, 21.481, 21.519, 21.777, 22.485, 22.499, 22.938, 22.967, 23.526, 23.972, 24.073, 24.259, 25.020, 25.374, 25.931, 26.062, 26.622, 26.724, 27.442, 27.742, 29.668, 30.193.

Uber 500 fl. K. M. mit Kupons:

Nom Jahre 1863: Nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 7008, 7119. Vom Jahre 1864: Nr. 46, 89, 272, 325, 1158, 1348, 1967, 2269. 3292, 3903, 4634, 4821, 5049, 5931, 7141, 7188, 7219.

Bom Jahre 1865: Nr. 460, 1473, 1677, 2291, 2322, 2821, 3161, 3667, 3905, 4301, 4423, 4568, 5257, 5298, 5897, 6041, 6066, 6230, 6608, 7001, 7019, 7124.

Ueber 1000 fl. R. M. mit Rupons:

Vom Jabre 1858: Nr. 965, 3455.

Vom Jahre 1860: Nr. 3823. Vom Jahre 1861: Nr. 5199.

Bom Jahre 1863: Mr. 319, 3084, 5000, 7290, 7446, 11.496,

12.873, 15.735, 17.983, 19.691, 22.861.

Som Jahre 1864: Mr. 372, 796, 1257, 1439, 3063, 3120, 4044, 4800, 4825, 5015, 5789, 6037, 6762, 8069, 10.149, 10.659, 11.115, 11.120, 11422, 13.280, 13.534, 15.109, 16.670, 18.621, 19.708, 19.754, 26.765, 21.813, 22.683, 23.077.

Bom Jahre 1865: 9tr. 790, 2074, 2167, 2199, 2499, 2974, 3036, 3538, 4124, 4817, 6702, 6786, 7766, 7870, 8268, 8674, 9467, 9824, 9934, 10.462, 10.941, 12.020, 13.966, 15.189, 15.486, 15.497, 15.841, 16.651, 19.236, 19.246, 19.619, 19.955, 20.459, 20.533, 21.676, 22.056, 22.322, 22.608, 22.916, 22.959, 23.639, 23.844, 24.649.

Heber 5000 ft. R. M. mit Rupons.

Vom Jahre 1863: Nr. 255, 1365.

Bom Jahre 1864: Mr. 1180.

Bom Jahre: 1865: Mr. 59, 1301, 1451. Ueber 18.600 fl. R. M. mit Kupons:

Bom Jahre 1864 : Nr. 1476.

Bom Nahre 1865: Dr. 1028, 1355 und 536 mit dem Theils betrage von 5000 fl.

Endlich ter lit. A. Obligazionen vom J. 1858: Mr. 1062 å 50 fl., Mr. 1459 à 50 fl., Mr. 2538 à 50 fl. Wom J. 1859: Mr. 4028 à 100 fl. Wom J. 1860: Mr. 2935 à 50 fr., Mr. 3774 à 50 fl., Mr. 3968 à 50 fl., Mr. 4324 à 300 fl. Wom Jahre 1861: Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 30 fl., Mr. 3660 à 230 fl., Mr. 4851 à 1300 fl. Wom Jahre 1862: Mr. 144 à 100 fl., Mr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 fl., Mr. 1779 à 3260 fl., Mr. 1909 à 50 fl., Mr. 2123 à 400 fl., Mr. 2627 à 50 fl., Mr. 3036 à 50 fl., Mr. 4760 à 50 fl. Wom J. 1863: Mr. 3368 à 50 fl., Mr. 3659 à 230 fl., Mr. 3802 à 50 fl., Mr. 4204 à 300 fl. Wom Jahre 1864: Mr. 1049 à 150 fl., Mr. 1431 à 510 fl., Mr. 3562 à 50 fl., Mr. 4055 à 50 fl., Mr. 4903 à 260 fl., Mr. 5111 à 250 fl.

Vom Jahre 1865: Nr. 547 à 400 fl., Nr. 1223 à 350 fl., Nr. 2419 à 390 fl., Nr. 2891 à 130 fl., Nr. 3103 à 1800 fl., Nr. 3986 à 50 fl., Nr. 4051 à 200 fl., Nr. 4584 à 100 fl., Nr. 5572 à 50 fl., Nr. 5951 à 50 fl., Nr. 6130 à 100 fl., Nr. 6199

à 2800 fl., Mr. 6246 à 100 fl.

erinnert, tag vom Versallstage berselben, d. i. vom 1. Mai und 1. Movember 1859, beziehungsweise 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 und 1866 angefangen, das Recht auf die Verzinsung entfällt, Z roku 1863: nr. 163, 186, 1928, 3459, 3983, 4487, 4554, 5148.

Z roku 1864: nr. 125, 172, 453, 716, 1170, 2355, 2735, 3220, 5238, 5656.

Zroku 1865: nr. 1187, 1377, 1475, 1944, 2119, 2124, 2790, 2820, 3038, 3233, 3559, 4201, 4358, 4408, 4669, 5012, 5195, 5582, 5664.

Na 100 złr. m k. z kuponami:

Z roku 1858: nr. 979.

Z roku 1859: nr. 3674, 5246, 7143.

Z roku 1860: nr. 6:64, 10.601.

Z roku 1861: nr. 15.935, 19.890.

Z roku 1862: nr. 7001, 9433, 55.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Z roku 1863: nr. 2249, 2622, 5132, 5353, 5403, 7473, 8330, 9559, 10,035, 11.145, 12.063, 12.477, 13.333, 13.987, 14.473-14.521, 14.531, 16.075, 16.712, 19.034, 19.726, 19.736, 21.256,

24.474, 24.641, 25.620, 25.759, 25.922, 26.514.

Z roku 1864: nr. 623, 1124, 1138, 1223, 1265, 1273, 1279, 1431, 2011, 3275, 3320, 3940, 4213, 4590, 4715, 4870, 4896, 4949, 4976, 5340, 5435, 6279, 6315, 6499, 7649, 8455, 8960, 9022, 11.017, 11.472, 12.305, 12.487, 12.502, 12.834, 13.012, 13.306, 13.424, 13.924, 14.541, 14.989, 15.380, 16.011, 16.620, 16.630, 16.661, 17.168, 17.288, 17.392, 17.417, 17.533, 17.651, 17.823, 18.432, 18.728, 18.772, 20.020, 20.511, 21.110, 21.193, 21.266, 21.476, 21.766, 22.289, 23.143, 23.696, 24.288, 25.638, 25.706, 25.733, 26.901, 26.922, 26.977, 27.167, 27.396.

Z roku 1865: ur. 118, 247, 1024, 2022, 2146, 2325, 2345, 2499, 2892, 3916, 5493, 5805, 6357, 8033, 8127, 8148, 8392, 8929, 10.302, 10.602, 10.647, 10.862, 10.900, 11.363, 12.241, 13.195, 13.393, 13.464, 13.517, 13.940, 14.331, 14.827, 14.864, 14.931, 15.174, 15.231, 15.311, 15.414, 15.671, 15.742, 15.865, 15.997, 16.282, 16.575, 16.646, 16.673, 17.141, 17.164, 17.714, 18.288, 18.566, 18.607, 18.636, 19.371, 19.422, 20.112, 20.120, 20.340, 20.342, 20.596, 20.695, 20.778, 20.838, 21.098, 21.160, 21.481, 21.519, 21.777, 22.485, 22.409, 22.938, 22.967, 25.526, 23.972, 24.073, 24.259, 25.020, 25.374, 25.931, 26.662, 26.622, 26.724, 27.442, 27.742, 29.668, 30.193.

Na 500 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1863: nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 7008, 7119.

Z roku 1864; nr. 46, 89, 272, 325, 1158, 1348, 1967, 2269, 226, 3963, 4634, 4824, 5049, 5931, 7141, 7188, 7219

3292, 3903, 4034, 4821, 5049, 5931, 7141, 7188, 7219.

Z roku 1865: nr. 460, 1473, 1677, 2291, 2322, 2821, 3161-3667, 3905, 4301, 4423, 4568, 5257, 5298, 5597, 6041, 6066-6230, 6608, 7001, 7019, 7124.

Na 1000 złe. m. k. z kuponemi:

Z roku 1858: nr. 965, 3455.

Z roku 1860: nr. 3832.

Z roku 1861: nr. 5199.

Z roku 1863: nr. 319, 3084, 5000, 7290, 7446, 11.496, 12.873, 15.735, 17.983, 19.691, 22.861.

Z roku 1864: nr. 372, 796, 1257, 1439, 3063, 3120, 4044, 4800, 4825, 5015, 5799, 6037, 6762, 8069, 10 149, 10.659, 11.115, 11.120, 11.422, 13.280, 13.534, 15.109, 16.670, 18.621, 19.708, 19.754, 20 705, 21.813, 22 683, 23.077.

Z roku 1865: nr. 790, 2074, 2167, 2199, 2499, 2974, 3036, 3538, 4124, 4817, 6702, 6786, 7766, 7870, 8268, 8674, 9467, 9824, 9934, 10.462, 10.941, 12.020, 13.966, 15.189, 15.486, 15.497, 15.841, 16.651, 19.236, 19.246, 19.619, 19.955, 20.459, 20.535, 21.676, 22.056, 22.322, 22.608, 22.916, 22.959, 23.639, 23.843, 24.649.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1863: nr. 255, 1365.

Z roku 1864: nr. 1180.

Z roku 1865: nr. 59, 1301, 1451.

Na 10.000 złc. m. k. z kuponami:

Z r. 1864: nr. 1476.

**Z** r. 1865: pr. 1028, 1355 i 536 z kwotą częściową 5000 złr. m. k.

Nakoniec obligacyc lit. A. z r. 1858: nr. 1662 å 50 złr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2538 å 50 złr.; z r. 1859: nr. 4628 à 100 złr.; z r. 1860: nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774 à 50 złr., nr. 3968 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr.; z r. 1861: nr. 2269 à 50 złr., nr. 23°4 à 50 złr.; nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr.; z r. 1862: nr. 144 à 100 złr., nr. 716 à 150 złr., nr. 1011 à 110 złr., nr. 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3650 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr.; z r. 1863: nr. 3368 à 50 złr.; nr. 3659 à 230 zł., nr. 3802 à 50 złr., nr. 4204 à 200 złr.; z r. 1864: nr. 1049 à 150 złr., nr. 1431 à 510 złr., nr. 3562 à 50 złr., nr. 4055 à 50 złr., nr. 4903 à 200 złr. nr. 5111 à 250 złr.

Z r. 1865: nr. 547 à 460 złr., nr. 1223 à 350 złr., nr. 2419 à 390 złr., nr. 2891 à 130 złr., nr. 3103 à 1800 złr., nr. 3586 à 50 złr., nr. 4051 à 200 złr., nr. 4584 à 160 złr., nr. 5572 à 50 złr., nr. 5951 à 50 złr., nr. 6130 à 100 złr. nr. 6199 à 2809 złr., nr. 6246 à 100 złr.

ze od dnia ich zapadnięcia, t. j. od 1. maja i 1. Estopada 1859, względnie 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 i 1866 ustalo prawo ich oprocentowania, i ze jeśliby mimo tego c. k. uprzywmenn aber bennoch bie Rupone von biefen Eduldverschreibungen burch Die privilegirte f. t. öfterreichische Rationalbank eingelost, oder überhaupt mit den Schuldverschreibungen nicht beigebracht murden, die behobenen Interessenbeträge seinerzeit vom Kapitale in Abing gebracht merden murden.

Als in Berluft gerathen unterliegen ber Invigitirung tie Oblis gazionen :

a 50 fl. Mr. 1034, 1718.

à 100 ff. Mr. 10.000, 19570, 24.458, 24.475.

à 1000 ff. Mr. 4315.

Lit. A. Nr. 6179 à 2000 fl., Mr. 6180 à 2000 fl. und der am Iten November 1864 gohlbare Kupon ber Obligazion Dr. 219 à 5000 ff.

Die gerichtliche Umoriffrung ift im Juge, bezüglich ter Obliga-

zionen :

å 50 fl. Mr. 1047, 1344, 1450, 1743, 2141 and 5497,

å 100 ft. Mr. 555, 1359, 1792 2102, 2544, 3261, 3832, 4176, 4466, 4467, 5185, 5186, 5811, 5989, 6606, 6601, 6002, 6502, 6884, 6886, 6882, 6887, 7862, 7863, 7458, 7629, 7691, 7763, 8072, 8073-8074, 8700, 11, 164, 14, 049, 15, 371, 15, 372, 15, 373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.176, 17.157, 17.273, 17.274, 17.275, 18.230, 18.817, 19.570, 20.141, 21.187, 21.188, 24.635, 24.636, 24.637, 24.638, 24.915, 27.661, 30.531 une 39.532.,

å 500 ft. Rr. 974, 1049, 1084, 1085, 1269, 1395, 1878,

1903, 2029, 2069, 2885, 368;, 3101, 3742, 4527, 5689 und 7005, a 1000 ft. 9tr. 223, 262, 2965, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5194, 5769, 4626, 6684, 6713, 8396, 11.040, 12.429, 14.509, 14.516, 16.469, 19.451, 23.699, 25.446, 25.542, 25.543, 25.544, 25.545, 25.546, 25.547 und 25.548.

Lit. A. Nr. 659 à 6260 I., Nr. 660 à 900 ft., Mr. 1572 à 2960 ft., Mr. 1373 à 450 ft., S.r. 1772 à 3460 ft., Mr. 2361 à 800 ft., Mr. 2363 à 1260 ft., Ar. 2959 à 4500 ft., Mr. 3531 à 10,200 ft., Mr. 3532 à 50 ft., Mr. 3631 à 1000 ft., Mr. 4163 à 600 fl., Mr. 4169 à 50 fl. Mr. 4746 à 1:00 ft., Mr. 4913 å 200 fl., Mr. 4914 å 50 ft., Mr. 4963 å 500 ft., å 130 ft., Mr. 5275 à 50 ft., Mr. 5619 à 600 ft. Mr. 5065 Nr. 6179 à 2000 fl. und Dir. 6180 a 2000 fl., endlich bie am 1. Nevember 1864 jablbaren Rupons ber Obligazionen Sir. 9328, 10.237, 10.344, 16.358, 17.967 à 1000 ft., Nr. 1523, 6935 à 500 ft., Mr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.458, 14.659, 14.641, 16.837, 18.878 und 18.879 à 100 fl.

Von ber f. f. galig. Statihalterei.

Lemberg, am 31. Otrober 1866.

bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potracone beda w swoim czasie wziete już kwoty procentowe od ka-

Jako zatracone podlegają inwiligacyi obligacye:

à 50 złr. ar. 1034 i 1718.

à 100 złr. nr. 10.000, 19.570. 24.458 i 24.475.

å 1600 złr. ar. 4315.

Lit. A. nr. 6179 a 2000 złr., nr. 6180 a 2000 złr., i płatny 1. listopada 1864 kupon od obligacyi nr. 219 à 5000 złr.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye:

à 50 ztr. ur 1647, 1344, 1450, 1743, 2141 i 5497,

å 160 zfr. nr. 555, 1359, 1792, 2403, 2544, 3261. 3832, 4176, 4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6884, 6900, 6902, 6957, 7062, 7063, 7453, 7829, 7691, 7763, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 14.849, 15.371, 15.372, 15.373, 1 .374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 17.273, 17.274, 17.275. 18.230, 18.817, 19.570, 20.141. 21.187. 21.188, 24.635. 24.636, 24.637, 24.638, 24.915, 27661, 30.531 i 50.532, a 500 złr. nr. 874, 1049, 1084, 1085, 1269, 1395, 1878.

1903, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 4527, 5689 i 7005.

à 1000 vir. nr. 223, 262, 2965, 3202, 3209, 3454, 3455 3829, 4682, 5104, 5769, 6426, 6684, 6713, 8396, 11.040, 12.429, 14.509. 14.516. 16.409. 19.451. 23 699. 25.046. 25 542, 25.543. 25.544, 25.545, 28.548, 25.547 i 25.548.

Lit. A. nr. 659 å 6260 zir., nr. 660 å 960 zir., nr. 1372 à 2900 gtr., nr. 1373 à 430 gtr., nr. 1732 à 3400 gtr., nr. 2361 à 860 zir., nr. 2365 à 1200 zir., nr. 2959 à 4600 zir., nr. 3531 à 10.200 zie., nr. 3502 à 50 zie., nr. 3831 à 1900 zie., nr. 4108 a 660 zir., nr. 4109 a 50 zir., nr. 4746 a 1000 zir., nr. 4913 å 300 zlr., nr. 4914 å 50 zlr., nr. 4963 å 500 zlr., **nr. 5065** å 130 zlr., nr. 5275 å 50 zlr., nr. 5619 å 600 zlr., nr. **6179** å 2000 zlr. i or. 6180 à 2000 zlr.

nakoniec platne dnia 1. listopada 1864 kupony od obligacyi nr. 9328, 10.237, 10.344, 13.326, 13.358, 17.967 a 1000 z/r.. nr. 1523, 6935 à 300 zh., nr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878 i 18879 à 100 zfr.

Od c. k. galio. Namiestnietwa.

Luów, dnia 31. października 1866.

Edy h (. (1880)

Nro. 53816. C. k. sąd krajowy Lwowski cznajmia niniejszym edyktem p. Ludwikowi Dominikowi dw. im. Szawłowskiemu i panu Tytusowi Remualdowi dw. im. Szawłowskiemu, że w skutek prosby P. Antoniego Mysłowskiego z dnia 3. października 1866 do 1.53816 Uchwała sądu krajowego z dnia 16. października 1866 do 1. 53816 Wykreślenie intabulowanych na dobrach Sciance Dom. 199, p. 110. n. 64 na rzecz spadkobierców ś. p. Romualda Szawłowskiego obo-Wiazków Tadeusza Mysłowskiego pozwolono.

Ponieważ p. Ludwik Dominik dw. im. Szawłowski i p. Tytus Romaald dw. im. Szawłowski z życia i miejsca pobytu są niewiadomi, zatem ustanawia się im w celu doręczenia tutejszo-sądowej uchwały z dnia 16. października 1866 do l. 53816 na ich nieb-z-Pieczeńtwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata Dra. Sermaka z zastępstwem p. adwokata Dra. Pfeiffera, doręczając pierwszemu

wspomnioną uchwałę.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 16. października 1866.

(1829)Lizitazione-Aundmachung.

Mro. 5812 ex 1866. Bon der f. f. Berg., Calinen., Forstund Guter : Direfgion gu Marmaros - Sziget wird hiermit bekannt ges geben, baß fammtliche aus der in Sziget beftandenen arar. Buch. Druderei berrührenden Buchdruderei. Utenfilien, u. z. eine Schnellpreffe, eine Sandpresse, eine Glättpresse, Letiern verschiedener Gattungen Labellen-Binien, Beug zc., Die letteren im Gefammtgewichte von 63 Bir. 9 Bfc., nebft den übrigen erforberlichen Druckerei-Requifiten im Bege ber Berftigerung an ben Meinbiethenden am 20. Movember 1866 verärgert merten.

Die wesentlichen Lizitazions und Kausbedingnisse find folgente:

1. Cammil de Utenfilien merten mit bem burd Sachfuntige eihobenen Schähung werthe per 4129 ft. 96 fr. ausgernicn.

2. Bur Ligitagionsverbandlung mirt Jeder gugelaffen. techtsgiltig verpflichten fann.

3. Wenn Mehrere gufammen ein Unboth fiellen, find bief.lben folidarisch verpflichtet.

4. Dit dem Offerie ift ber gehnte Theil bes Ausrufspreises ale Rengelo en meber baar ober in öfferreichischen auf den Ueberbrin-Bet lautenden verzinelichen Ctuateobligagionen nach bem letten Sa-Besturfe ber Wiener Borfe mit Libschlag von 10%, jedoch nie über Pari beredinet - ju erlegen, ferners find auch bie Berfteigerunge-Bedingniffe jum Beweise, bag fich benfelben unbedingt unterworfen wird, ju unterfertigen.

5. Es werden blop schriftliche Unbo be (Offerte) angenommen, welche langstene bie 12 Uhr Mittags an das Borffands-Bureau biefor f. f. Direkzion abzugeben und beziehungemeise einzufenden find.

6. Diefe Offerte muffen verfiegelt fein und haben zu enthalten: d'n Bor- und Bunamen, Charafter und Mohnort bes Offerenten, das mit Buchstaben und Biffern ausgedruckte Kaufanboth in oft. 28 bie ausdrudliche Erklarung, daß ter Offerent die Verkaufebedingniffe genau kennt und fich denfelben unterwerfe, - endlich ein 10pergentiges Badium oder bie Bescheinigung über ben Erlag bes Ungelbes bei einer f. f. Staatstaffe.

Die Abreffe foll ben Beifag enthalten : "Offert fur Buchdruderei-Utenfilien."

- 7. Wenn die Kauffumme nicht fogleich auf einmal erlegt werden konnte, fo werden jur Berichtigung berfelben bem Ersteber vier breimenatliche Raten gegen Beibringung einer bem Raufschillinge gleichkommenden und annehmbaren Kaugion zugeftanden. Diese Kaugion ift langstene binnen 30 Tagen, vom Jage ter Berftanbigung des Erstehers, tap sein Anboth angenommen wurde, bet Berluft des Reugeldes entweder in auf den Ueberbringer lautenden Staatspapieren nach bem letten Tageskurfe mit Abschlag von 10% ober in einer annehmbaren fideijufforifden Gemahranschreibung gu leiften.
- 8. Der Ersteher hat ben Raufbetrag entweder acht Tage nach ber ihm bekannt gemachten Unnahme feines Unbother fogleich baar auf einmal, ober aber in vier breimonatlichen gleichen Raten bei ber f. f. Diretzionetaffe in M. Sziget gu berichtigen, mobei im letteren Ralle Die erfte Rate ebenfalle acht Tage nach ter ihm befannt gemachten Offertannahme zu erlegen ift.
- 9. Erft nach Berichtigung bes vollen Raufschillings ober nach Leiftung einer annehmbaren Sicherfiellung merten bie befagten Druderei-Utenfillen dem Raufer überantwortet werben, u. 3. binnen 30 Tagen vom Tage ber Berftandigung bee Erfichere, bas fein Unboth angenommen murde, an gerechnet.

10. Das Rengeld bes Erpiehers wird gurudbehalten und in bie Rauzion eingerechnet, jenes der ubrigen bistlanten hingegen wird den felben gleich nach beendigtem Pigitagiongafte gurudgegeben merden.

11. Die übrigen Berfteigerungebedingniffe, fo wie das Inven-tar, in welchem bie zu veräußernden Utenfilien detaillirt aufgeführt find, tounen bei bem Borftante ber Gilfeamter biefer Diretzion eingefeben merden.

12. Die Beriteigerungebedingniffe fint fur den Ligitanten vom Augenblide ber Unterfertigung bee Ligitagioneprotocolles, für bie Staatevermaltung aber eift nach erfolgter boberer Ratifitagion unwiderruftich bindend.

Sziget, am 6. Oftober 1866.

(3)

#### Kundmachung. (1854)

Mro. 52546. Bur Wiederbesetung eines Stipendiums jahrlicher 110 fl. oft. D. aus ber Zebrowskischen Stiftung vom Schuljahre 286%, angefangen, wird der Konfure bie Ende Rovember 1866 ausgeschrieben.

Auf dieses Stipendium haben im Allgemeinen adelige und durf= tige Rechtshörer Unfpruch, melde fich ju Konzeptsbeamten fur den hierlandigen Staatsdienst zu bilden beabsichtigen, zu diesem 3mede fich ben juridisch politischen Ctubien widmen und nach beendigten Rechtsstudien bei einer landesfürftlichen Verwaltunge- oder Gerichte. behörde in Galtzien in einer folden Dienstes-Rathegorie eintreten, zu melder die juridischepolitischen Studien nothwendig find

Der Genuß tes Stipendiums dauert in fo lange, bis ter Betheilte ein Adjutum ober eine Befoldung aus einer landesfürstlichen Rasse erhält.

Die Bewerber um biefes Stipendium haben ihre Gefuche, melche

a) mit bem Tauficheine,

b) mit einem vom Ortspfarier ausgestellten und von der Ortsobrigkeit bestätigten Mittellofigkeite: Beugniffe,

c) mit der Rachweisung über die Abelseigenschaft, und

d) mit einem Maturitäte, Frequentazione- und fonfligen Studien-Beugniffen zu verschen find, innerhalb des Konturstermines im Wege des Borfiantes der juridischen Fakultät bei der k. f. Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Oftober 1866.

## Obwieszczenie.

Nro. 52546. Dla obsadzenia opróżnionego stypendyum w rocznej kwocie 210 zł. w. a. z fundacyi Zebrowskiego zaczawszy od roku szkolnego 1866/7, rozpisuje się niniejszem konkurs do końca listopada 1866.

Do otrzymania tego stypendyum mają w ogóle prawo ubodzy słuchacze praw pochodzenia szlacheckiego, którzy zamierzają kształ cić się na urzedników konceptowych do służby publicznej w tym kraju, w tym celu poświęcają się naukom prawniczo-politycznym, i po ukończeniu nauk prawniczych wstępują u którejkolwiek monarchicznej władzy administracyjnej lub sądowej w Galicyi do takiej kategoryi służby, do której potrzebne są nauki prawniczopolityczne.

Pobieranie tego stypendyum trwa tak dlugo, dopokad obdzielony niem nie otrzyma adjutum lub płacy z kasy monarchicznej.

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o to stypendyum, m ją podania swoje, które muszą być zaopatrzone

a) w metrykę chrztu.

b) w wydane przez plebana miejscowego, a przez władze miejs scową potwierdzone świadectwo ubóstwa,

w dowód pochodzenia szlacheckiego, i

d) w świadectwa dojrzałości, frekwentacyi i inne świadectwa naukowe, przedłozyć w ciągu terminu konkursowego za pośrednictwem zwierzchności wydziału prawniczego ces. króle Namiestnictwu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. października 1866.

#### (1856)

#### amphonoduna

Mr. 52546. Vom Schuljahre 186%, angefangen find mehrere Stipendien im Betrage von 210 und 157 fl. 50 fr. öft. 28. aus ber

a) Glowiński'schen Stiftung für Adelige und Nichtabelige,

b) Potocki' den Stiftung für Abelige und

c) aus der Extraferdonal-Stiftung wieder zu befeten.

Bur Bewerbung um biefe Stipendien wird ber Ronfure bie

Ende November 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Gefuche, welche mit Taufscheinen, Ctubien- und Bermerdungszeugniffen, dann mit dem von betreffenden Pfarramtern ausgestellien und von politischen Ortsbehörden bestätigs ten Mittellofigkeits = Beugniffen zu verfeben find, im Wege ber Ctubienvorftande innerhalb des Konturstermins bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Sollten die Romp tenten Stipendien für Adelige oder aus bem Titel ber Angehörigfeit jur Familie ber Stifter aufprechen, fo haben fie die Rompetenzgesuche mit den Nachweifungen über ihre Abelseis genschaft und den allfälligen Rachweifungen über die Abstammung von jener Familie der Stifter, denen bei Berleihung der Stipendien stif= tungegemäß ein Worzugerecht zusteht, zu belegen.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Oftober 1866.

## Obwieszczenie.

Nr. 52546. Zacząwszy od roku szkolnego  $186^6/_7$  jest kilka stypendyów w rocznej kwocie 210 zł. i 157 zł. 50 c. w. a., a mia-

nowicie: a) z fundacyi Głowińskiego dla szlachty i dla nieszlachty,

b) z fundacyi Potockiego dla szlachty i

c) z fundacyi zakordonowej do obsadzenia.

Do ubiegania się o te stypendya rozpisuje się konkurs do końca listopada 1866.

Ubiegający się o te stypendya kandydaci mają podania swoje, które muszą być zaopatrzone w metryki chrztu, w świadectwa nauk i frekwentacyi, tudzież w wydane przez przynależne urzęda parafialne, a przez polityczne władze miejscowe potwierdzone świadectwa ubóstwa, przedłożyć za pośrednictwem zwierzchności naukowej w przeciągu terminu konkursowego c. k. Namiestnictwu.

Jeźliby kompetenci ubiegali się o stypendya dla szlachty, lub tytulem przynalczności do familli fundatorów, natenczas mają out załączyć do swoich podań dowody swojego pochodzenia szlacheckiego, tudzież potrzebne dowody spokrewnienia z ta familia fundatorów, której przy nadawaniu stypendyów przysłuża pierwszeństwo podług postanowień fundacyi.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. października 1866.

#### (1857)

## Rundmachung.

Dr. 52546. Bur Wiederbesetjung mehrerer Stipendien jahrlider 105 fl. öfferr. Währ., welche fur Ruthenen, die ben juridifden oder philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ber Ronfurs bis Ende November 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben mit Taufscheinen, Mittellosigkeite: Beugniffen und ben Frequentaziones und Studien-Beugniffen belegte Gefuche duich die betieffenden Professoren-Kollegien innerhalb ber Konfursfrift bei der f. f. Statthalterei einzubringen.

Von der f. f. Statthalterei. Lemberg, am 24. Oftober 1866.

## Obwieszczenie.

Nr. 52546. Dla obsadzenia kilku opróźnionych stypendyów w rocznej kwocie 105 zł. w. a., przeznaczonych dla Rusinów poświęcających się naukom prawniczym lub filozoficznym, rozpisuje sie niniejszem konkurs do końca listopada 1866.

Uczniowie, którzy chcą się ubiegać o te stypendya, mają podania swoje z załączeniem metryk chrztu, świadectwa ubóstwa, jako też świadectw frekwentacyi i nauk przedłożyć za pośrednictwem przynależnego kolegium profesorów w przeciągu terminu konkursowego c. k. Namiestnictwu.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. października 1866.

#### (1873)Lizitazione = Kundmachung.

Mro. 9316. Bon der f. f. Finang = Bezirke = Direkzion in Zolkiew wird zur Kenntniß gebracht, daß wegen Verpachtung des Fleischverzehrungesteuer Bezuges im Uhnower Rachtbezirke für das Jahr 1867 unter den in der Kundmachung vom 5. September 1866 3. 7855 angegebenen Beringungen am 12. November 1866 zu Uhnow durch den Rawaer Finanzwach : Kommissar die dritte Lizitazion abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreis für ein Sahr beträgt 1632 fl. 65 fr., d. i. Eintaufend fechehundert dreißig zwei Gulden 65 fr. oft. 2B., wovon

der gebnte Theil als Badium ju erlegen ift.

Schriftliche, gehörig gesiegelte und mit dem obigen Badium be-legte Offerten können bis 10. November 1866 beim Rawaer f. t. Finanzwach-Rommissar eingebracht werben.

Bon ber f. f. Finang = Bezirke = Direfzion.

Zołkiew, am 25. Oftober 1866.

#### (1871)

#### E d y

(3)

Nr. 59004 ex 1866. C. k. sad krajowy jako handlowy uwiadamia niniejszym edyktem p. Jakóba Zakrzewskiego, iz na prośbę Sary Gerstler de praes. 28. października 1866 l. 58542 uchwała tutejszo-sądowa z dnia 28go października 1866 l. 58542 wydanym został, przeciw niema nakaz płatniczy względem zapłacenia sumy wekslowej 300 zł. w. a. z p. n.

Gdy zaś miejsce pobytu terażniejszego pozwanego sądowi wiadomem nie jest, na dalszą prosbę Sary Gerstler z d. 30. października 1866 do l. 59004 ustanowiono uchwałą tutejszo-sądową z du. dzisiejszego do liczby 59004 dla pana Jakóba Zakrzewskiego kuratora w osobie pana adwokata Dra. Sermaka z zastępstwem pana adwokata Dra. Gnoińskiego, któremu się powyższy nakaz płatniczy doręcza.

Lwów, dnia 31. października 1866.

(1884)Ogłoszenie konkursu.

Nro. 694-Praes. Celem prowizorycznego obsadzenia posady lustratora majatku miejskiego, który zarazem pełnić ma obowiązki nadleśniczego, rozpisuje się konkurs z terminem do dnia 15. listo-

Na dotacye tej posady wyznaczona roczna płaca w kwocie 1000 złr. w. a., ryczałtowe 200 złr. na utrzymanie koni i bezpłatne pomieszkanie w jednym z rewirów miejskich.

Główne obowiązki lustratora są:

a) przestrzeganie na podstawie inwentarza całości majątku gminy miasta Lwowa w dobrach ziemskich i realnościach miejskich;

b) czuwanie nad tem, ażeby dzierzawcy dobr, gruntów i propinacyi, obowiązków na siebie przyjętych należycie dopełniali; c) zarzad gospodarstwem w lasach miejskich, w szczególności: urządzenie, szacowanie, ochrona, chodowanie, użytkowanie i nadzór lasów, - do czego przydani mu beda urzędnicy podwładni i słuzba lasowa.

Dokładniej określi te obowiązki osobna wydać się mająca instrukcya.

Mieszkać powinien lustrator w naznaczonym sobie rewirze. W podróżach obowiązkowych przysłuża mu uwolnienie od myta na

rogatkach miejskich.

Starający się o tę posadę zechcą w terminie powyższym wnieść do Prezydyum magistratu podania opatrzone w dowody potrzebne co do wieku, nauk szkolnych, dotychczasowej służby lub innego zatrudnienia, znajomości jezyków krajowych i jezyka niemieckiego, odbytego z dobrym skutkiem egzaminu rządowego na samoistnego gospodarza lasowego (Forstwirth) i praktyki w gospodarstwie rolniczem.

Od Prezydyum Magistratu. Lwów, dnia 30. października 1866.

(1853)

© dift t Mr. 2098. Bom Tłumaczer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird biemit fundgemacht, bag über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche wie auch über bas in ben Kronlandern, für welche bie faiserliche Berordnung vom 20. November 1852 gilt, gelegene unbewegs liche Bermögen bes Leibisch Kupferbeig aus Jezierzany ber Konfurs

hiemit eröffnet mird.

Wer an biese Konkursmasse eine Forberung stellen will, hat diefelbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Elias Krauthamer zu deffen Stellvertreter Wolf Rubin ernannt mirb, bet biefem f. f. Bezirkeamte als Gerichte bis 1ten Februar 1867 angumelden und in ter Klage nicht nur die Richtigfeit der Forderung sondern auch das Recht, fraft bessen er in diese oder jene Klasse gefest zu werben verlangt, zu ermeifen, mibrigens nach Berlauf bes bestimmten Termin Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, bie ihre Forberung bis babin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gesammten zur Konkursmaffe gehörigen Vermögens ohne alle Aus. nahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe gu forbern hatten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo gwar, baß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfagions=, Eigenthums= ober Pfandrechtes, bas ihnen sonst gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden wurden. Bum einstweiligen Konfuremasse-Bertreter wird Elias Honig be-

fimmt, und unter einem gur Wahl bes befinitiven Bemogens-Bermaltere und bes Kreditoren · Ausschuffes ber Termin auf ben 15. Marg 1867 bestimmt, wozu alle Glaubiger und Intereffenten vorgeladen

werden.

Tłumacz, am 8. Oftober 1866.

#### E dykt.

Nr. 2098. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu wiadomo czyni, iz względem wszelkiego gdziekolwiekbadź znajdującego się majatku ruchomego jakoteż względem majatku nieruchomego w krajach koronnych w których rozporządzenie ces. z dnia 20. listopada 1852 nr. 251 moc prawa ma, do Leibisza Kupferberg z Jezierzan nalezacego, niniejszem konkurs otworzonym został.

Kto do rzeczonej masy rozbiorowej jaką wierzytelność ma, winien takowa pozwem przeciw zastępcy masy Eliaszowi Krauthamerowi, którego zastępca Wolfa Rubina mianuje się przy tutejszym c. k. urzędzie powiatowym jako sądzie do dnia 1. lutego 1867 zameldować i wspomnionym pozwem nie tylko prawdziwość wierzytelności ale też i prawo, na którem polegając w te lub owa klasę umieszczonym być pragnie, dowieść, gdyż w razie przeciwnym po upływie rzeczonego terminu zgłoszenie się nie uwzględnionem zostanie, i ci, którzy się w terminie nie zgłosili, od wszelkiego do masy rozbiorowej należącego majątku bez wyjątku i w tym razie odsadzeni zostana, gdyby im rzeczywiście prawo kompenzacyi przysługiwało, gdyby swa własność z masy zadać mieli, lub gdyby ich wierzytelność zahypotekowaną była, i nadto, gdyby ci wierzyciele do masy dłużni byli, do niszczenia tego długu bez względu na przysługujące im prawa kompenzacyi prawo własności lub prawo zastawu przytrzymani zostaną.

Na tymczasowego zawiadowce masy rozbiorowej wyznacza się Eliasza Hönig i równocześnie do wyboru rzeczywistego zawiadowcy masy rozbiorowej i wydziału wierzycieli, wyznacza się ter-

min na 15go marca 1867 do którego wszystkich wierzycieli i osoby, interesowane się wzywa.

Tłumacz, dnia 8. października 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3261. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie S. 63. ustaw kapitały 14.159 złr. 52 kr. m. k. czyli 14867 zł. 86 kr. w. a. i 17.392 złr. 42 kr. m. k. czyli 18.262 zł.  $33^{1}/_{2}$  kr. w. a. listami zastawnemi z większych sum 15.500 zlr. i 18.400 złr. mon. kon. na hypoteke dóbr Byszki i Potok w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonych, z dniem 1. lipca 1865 jeszcze pozostałych, wraz z odsetkami i należytościa-mi podrzędnemi, właścicielom tych dóbr wypowiedziane zostaja z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, dnia 18. października 1866.

Mr. 37941. Bei dem Lemberger f. f. Landesgerichte wird über Ersuchen bes Wiener f. f. Landesgerichtes ddto. 17. April 1866 3. 12265 und ddto. 29. Mai 1866 3. 30245 gur Einbringung ber Darleihensforderungen ber privil. offerr. Ragionalbant gegen Dominik Ignatz zw. R. Lewakowski pto. 10184 ft. 37 fr. und 14676 ft. 6 fr. oft. B. f. R. G. am 6. Dezember 1866 und 10. Janner 1867 jedesmal um 10 Uhr Bormittags die öffentliche exetutive Feilbiethung der Lemberger Realität Rr. 179 am Ringplate vorgenommen werden. Diefelbe mird bei biefen beiben Terminen nicht unter bem Ausrufepreise pr. 93510 fl. öft. B. hintangegeben werben.

Sollte diefer Preis hiebet nicht erzielt merden, für biefen Fall wird gar Glaubigereinvernehmung über Die erleichternden Bedingungen der Termin bei biefem f. f. Landesgerichte auf ben 11. Janner 1867 um 10 Uhr Bormittage festgeset, und sofort ein britter Feil-

biethungstermin ausgeschrieben merben.

Das Badium ift mit 9351 fl. im Baaren ober in Staatsobli= gazionen, oder in Pfandbriefen ber Nazionalbanf, oder in folchen des galig. ständischen Rreditvereins nach dem letten in der Wiener Beitung ämtlich notirten Kurewerthe zu erlegen.

Die übrigen Bedingniffe fammt Grundbuchsftand, und ben von biefer Realität entfallenden Steuern konnen hiergerichts refp. bei bem

f. f. Steueramte eingesehen werben.

Lemberg ben 25. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37941. Na wezwanie c. k. wiedeńskiego sądu krajowego z dnia 17. kwietnia r. 1866 do l. 30245 odbędzie się w c. k. sądzie krajowym lwowskim celem zaspokojenia wierzytelności uprzywil. austr. banku narodowego przeciw Dominikowi Ignacemu dw. im. Lewakowskiemu w kwocie 10184 zł. 37 c. i 14676 zł. 6 c. wal. austr. z p. n., a to dnia 6. grundnia 1866 r. i 10. stycznia 1867 r. w obu razach o godzinie 10tej przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 179 wrynku położonej, która to realność w każdym razie niżej ceny wywołania w ilości 93510 zł. wal. austr. sprzedaną nie będzie.

Skoroby więc wymieniona cena przy tej sposobności osiągniętą być niemogła, natenczas w celu przesłuchania wierzycieli co do warunków ułatwiających wyznacza się termin na dzień 11. stycznia r. 1867 o godzinie 10. przed południem, a oraz trzeci termin

do sprzedaży bezzwłocznie wyznaczony będzie.

Wadyum w kwocie 9351 zł. złożyć się mające, może być albo gotówką albo w obligacyach państwowych, lub też w listach zastawnych banku narodowego, lub też galic. stan. Towarzystwa kredytowego, a to wedle ostatniego w Gazecie wiedeńskiej urzędownie zanotowanego kursu, wypłaconem.

O bliższych warunkach, jakoteż o stanie ksiąg gruntowych również i o wysokości podatków na realność tę przypadających, można w sądzie tutejszym, a względnie w c. k. urzędzie podatko-

wym bliższe powziąść wiadomości. Lwów, dnia 25. sierpnia 1866.

E dykt.

Nr. 44245. Ze strony c. k. sadu krajowego w sprawach cywilnych zawiadamia się niniejszem Katarzyne Miklesko z życia i miejsca pobytu niewiadomą, że przeciw niej Alojzy Bielański o zapłacenie kwoty 783 zł. 5 kr. wal. a. z p. n. wytoczył pozew pod dniem 11. sierpnia 1866 do l. 44245, na który termin do rozprawy na dzień 12. listopada 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej nie jest wiadome, to sąd krajowy postanowił w celu jej zastępowania na jej koszta za kuratora rzecznika Dra. p. Zminkowskiego z zastępstwem rzecznika Dra. p. Maly, z którym sprawa wniesiona wedle postępowania sądowego

obowiązującego przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się zatem niniejszem, pozwaną, ażeby w swoim czasie albo sama staneta, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu pełnomocnikowi udzieliła, lub także innego pełnomocnika wybrała, i temu sądowi doniosła, w ogólności wszelkie do obrony słuzące środki prawne przedsięwzieła, gdyż w razie przeciwnym wynikłe ztad skutki sama sobie będzie musiała przypisać.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. sierpnia 1866.

(1841) Lizitazione Gdikt.

Mr. 3525. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in ber Erekusionssache der Cheleute Mannes Beer und Beile Ostersetzer wider die Berlasmasse des Israel Thumin durch den Kurator Advokaten Kukucz um erekutive Feilbiethung der auf den Namen des Jacob Hersch und der Zlate Aschkenasy respekt, der Berlosmasse verbücherten Realikätshälfte sud Nr. 568 in Brody liegenden Realität in zwei Terminen zur Hereindringung der Summe pr. 340 S. R. s. N. G. in die Wiederaufnahme der schon vor dem bewilligten öffentlichen Feilbiethung der auf 2683 fl. 25 fr. öst. W. geschäpten, der exequirten Forderung zur Hypothek dienenden hierortigen Realität sud Nr. 568 gewilliget.

Bur Bornahme der Beräußerung wurde ber erste Termin auf ben 23. November 1866 und der zweite Termin auf den 20. Dezems ber 1866 jedesmal um 11 Ubr Borm. im Gerichtshause angeordnet.

Der Schägungeaft, der Grundbucheftand und die Ligitagioneber bingniffe fonnen bei Gericht eingefehen werden.

Brody, am 4. Oftober 1866.

Kerklärung. Zu

Ich finde mich bewogen, hiemit der Wahrheit getreu zur allges meinen Kenntniß zu bringen, daß ich nur ein sehr unbedeutendes, wenn auch rechtliches, nichtsdestoweniger jedoch in Prozesse verwickeltes Vermögen besitze, und Niemanden bevollmächtiget habe, hierauf zu spekusliren.

Lemberg, am 4. November 1866.

Johanna Karoline von Ostermann,

(1887) Gubernialrathe = Witme.

## Anzeige - Dlatt.

## Poniesienia prywatne.

## K. k. priv. Lemberg-Czernowitz-Eisenbahngesellschaft.

Amdmachung.

Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf der k. f. priv. Lemberg-Czernowig Gisenbahn der Agio-Zuschlag für Holz und für Naphta bei Aufgabe von vollen Wagenladungen von mindesstens 200 Zoll-Zentner zu einem Frachtbriefe vom 5. November d. J. an bis auf Weiteres aufgelassen und nur der reine Tarissam mit 1, fr. für Holz und 2 fr. für Naphta pr. Zentn. und Meile exclusive Nesbengebühren berechnet wird.

Außerdem wird benjenigen Partheien, welche innerhalb 6 Mosnaten wenigstens 20.000 Boll-Zentner Naphta, so wie Jenen, welche in der gleichen Zeit mindestens 30.000 Boll-Zentner Holz auf der E. f. priv. Lemberg-Czernowit Eisenbahn verführen, eine Provision von 5% im Refactie-Wege zugestanden.

Bien, am 30. Oftober 1866.

Der Berwaltungsrath.

## K. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eisenbahn = Aesellschaft.

(1878) Kundmachung.

Der Berwaltungerath der k. k. priv. Lemberg-Czernowit Eifensbahn-Gefellschaft bringt hiemit zur allgemeinen Kenntniß, daß im Sinne des S. 6 der gesellschaftlichen Statuten vom 1. November d. J. ans gefangen die bisherigen Interimsscheine gegen wirkliche Akzien umgeswechselt werden.

Defterreichischen Bank in Wien und der Anglo-Austrianbank in London und werden daselbst und auch bei der Filiale dieser Bank in Lemberg die halbjährigen, am 1. November d. J. fälligen Zinsen der Altzien sür den abgelaufenen Semester, und zwar für vier Baumonate mit 6 Perzent, für zwei Betriebsmonate mit 5 Perzent, so wie die 5% tigen Interessen der Artoritäts. Obligazionen healichen

tigen Interessen ber Prioritäts-Obligazionen beglichen. Die Ausgleichung ber nach ber Garantiesumme entfallenden wetteren Perzente findet flatutengemäß im Monate Mai jeden Jahres ftatt.

Wien im Oftober 1866.

Der Verwaltungerath.

## KASSA-SCHENE

(3)

# der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale ber k. k. privil. öfterr. Kredit = Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassa stunden von 9 bis 12½ Vor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fündbar und einlößbar sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Bergütung beträgt

(54-23)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2tägiger Kündigung . . . . . . . . 4½ "

Kassascheine der Zentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kassassunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genomen, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Raberes ift an ber Raffa ber Anftalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Dr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

## Warnung.

Indem ich mit Sicherheit erfahren, daß meine Unterschrift zur Fälfchung eines bedeutenden Wechsels mißbraucht worden, so erkläre ich hiemit, daß ich nie einen Wechsel weder ausgestellt, akzeptirt noch girirt habe, auch Solches nie thun werbe.

Lemberg, ben 28. Oftober 1866.

Johanna Karolina von Ostermann, Gubernialrahts-Witme.

## Ostrzeżenie.

Dowiedziawszy się z pewnością, że mój podpis do sfałszowania wekslu na znaczniejszą sumę nadużyty został, oświadczam niniejszem, że nigdy nie wystawiałam ani akceptowałam ani żyrowałam żadnego wekslu i tego nigdy nie uczynię.

Lwów, dnia 28. października 1866.

(1839 - 3)

Joanna Karolina Ostermann, wdowa po c. k. radzcy gubernialnym.